## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

109. Freitag, den 7. Mai 1841.

Ungekommene Fremde vom 4. Mai.

br. v. Safft, Generalmajor und Infpetteur ber 3. Artillerie-Infpettion, und Sr. Dr. Forfter, Sauptmann und Suspeftione-Adjutant, aus Breslau, Fran Amtes rathin Diebig aus Robitten, Gr. Bof.Uhrmacher Mallinger aus Berlin, I. in ber golbenen Gane; Sr. Rector Gliemann aus Bielengig, I. in No. 288 St. Martin; Die Brn. Raufleute Philipp und Freundlich aus Stolp, I. im Cichfrang; Br. Guteb. Saaf aus Glupce und Sr. Pachter Niflas aus Rlenfi, I. im Reh; Sr. Guteb. v. Rosnowski aus Oftrowo und Sr. Guteb. v. Loga aus Ruchoeinet, I. im Hotel de Cracovie; fr. Bundarzt Bolff aus Bromberg, I. in ben 3 Kronen; fr. v. Ga= wicki, Oberfilieut. a. D., aus Breslau, Br. Guteb. v. Gierakoweki aus Dtufg, 1. im Hôtel de Dresde; Hr. v. Twardowski, Landrath a. D., aus Dzichowo, I. im Schwarzen Abler; fr. Guteb. Glatte aus Trabinet, fr. Muhlenmeifter Biebfe aus Kowanowto, I. im Hotel de Pologne; Br. Landrath v. Karezewsti aus Kro= tofchin, fr. Pachter v. Riersti aus Netla, fr. Guteb. v. Przeradi aus Strzybowo, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Binfomefi aus Emden, Br. Guteb. v. Bin= fomefi aus Babin, die Grn. Guteb. v. Parczewefi und Bojafomefi aus Rurowo, Sr. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Gr. Guteb. v. Bieganefi aus Citowta, I. int Hôtel de Hambourg; Sr. Raufmann Afch aus Rrotofchin, Sr. Raufmann Litt= mann aus Jaraczewo, Sr. Raufmann Jaffe aus Mitoslam, Sr. Raufmann Domte aus Lobfens, I, im Gichborn; fr. Guteb. Millamefi aus Drabnit, t. in ber gold. Ruget.

1) Bekanntmachung. Ueber ben Nachlaß bes am 19ten November 1813 verftorbenen Prafekten Anton von GarObwieszczenie. Nad pozostałością zmarłego na dniu 19. Listopada 1813 Prefekta Antoniego Garczyńskiego

cannofi ift mittelft Berfugung vom 14ten Mai 1818 ber erbschaftliche Liquidations= Prozeff eröffnet worden. Die zu Diefem mer Rreifes, Zernifi, Dbornifer Rreifes, und Symanfowo nebft Uchorowo, Dbors nifer Kreifes, find im Dege ber noth= wendigen Subhastation verfauft und Die Raufgelder berichtigt worden.

Auf Diefen Gutern find folgende Poffen

eingetragen:

2. 447 Rthlr. 1 ggr. 84 pf. fur Die Ce= cilia geborne von Wegorzewefa verebe- dla Cecylyi z Wegorzewskich zamelitht gemesene von Młodziejowska, modo źney Młodziejowskiey, na teraz suk. tragen ex decreto vom 26. Juni 1800. stosownie do rozrządzenia z dnia 26.

- 1) Rubr. III. (II) Nro. 1. eine 1) Rubr. III. (II.) Nr. I. prote-Protestation für die Rosa verehelichte bon stacya dla Rozyny z Dzierzbińskich Babloda geborne von Dzierzbinsta wegen 1242 Mthlr. 16 ggr., 108 Mthl. 8 ggr. dgr. 108 Tal. 8 dgr. i 166 Tal. 16 und 166 Rthl. 16 ggr. ju funf pro Cent verzinslich, eingetragen auf Grund bes Condescenfions = Decrets vom 7. Juni 1784, oblatirt im Grod gu Dofen am 14. April 1785 ex decreto bom 22. Juni 1801.
- 2) Rubr. III. (II.) Nro. 2. eine Protestation fur ben Roch von Dzierzbin-Present Antonicgo Carceynstica

został rozrządzeniem z dnia 14. Maja 1818 process spadkowo-likwidacyiny otworzony. Dobra do pozostałości Nachlaffe gehörigen Guter Leg, Schrin- tey nalezace Leg, powiatu Szremskiego, Žerniki, powiatu Obornickiego i Szymankowo wraz z Uchorowem, powiatu Obornickiego, zostały drogą subhastacyi konieczney sprzedane i summy kupna złożone.

Na dobrach pomienionych są następuiące summy zahypotekowane:

I. Huf Leg Rubr, III. (II.) Nro. I. Na dobrach Leg w Rubr. III. (II.) Nr. 2. 447 Tal. 1 dgr. 84 fen. deren Erben, ex inscriptione des Luds cessorow tévže, z inskrypcyi Ludwi. wig von Mlodziejowefi im Grod zu Pofen ka Młodziejowskiego w Grodzie Poferia secunda post festum trium re- znańskim feria secunda post festum gum 1766 und auf Grund der protofols trium regum 1766 i na mocy zezwolarifchen Einwilligung bes Abam von Ienia protokularnego Adama Malczew. Malczewefi vom 11. April 1797 einger skiego z dnia II. Kwietnia z. 1797 Czerwca r. 1800 zabezpieczone.

Muf Žernifi: Na dobrach Žerniki:

- Zabłockiew względem 1242 Tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta, zabezpieczona na mocy dekretu kondescensyinego z duia 7. Czerwca r. 1784 opłatowanego w Grodzie Poznańskim na dniu 14. Kwietnia r. 1785 stósownie do rozrządzenia z dnia 22. Czerwca r. 1801.
  - 2) Rubr. III. (II.) Nr. 2. protestacya dla Rocha Dzierzbińskiego, Berficklinen Ardfelten Uniton von Eines

eft wegen 1310 Riblr. 20 ggr., 720 Rthir. 8 ggr. 75 pf. und 108 Rthir, 8 ggr. ju 5 pro Cent verginslich, eingefra= gen ex decreto bom 22. Juni 1801 auf Grund bes Condescenfions = Defrets bom 7, Juni 1784 und oblatirt im Grob zu Pofen am 14. Upril 1785.

III. Auf Symantowo und Ucho=

skiego z dnik 1. Lune o c 1902 sto.

- 1) Rubr. III. (II.) Nro. 7. eine Protestation de non amplius intabulando fur ben Ludwig von Mfodziejowsfi refp. beffen Erben, wegen ber bon bent Johann Repomucen von Mycieleft erhos benen Raufgelder ber Guter Leg und Ležef im Betrage von 23,692 Athlir. Gingetragen in Folge Untrages bes ehe maligen Pupillen = Kollegiums zu Pofen de praesentato 27. Marz 1801. ex decreto vom 27. Juni 1801.
- 2) Rubr. III. (II.) Nro. 13. 66,666 Rthir. 16 ggr. fur bie Rinder zweiter Che bes Johann Nepomucen von Myciels Bti, eingetragen auf Grund ber gericht= lichen Erflarungen bes Johann Nepomu= cen bon Mycielsfi bom 16. September 1801, und vom 3. Februar 1802. ex decreto vom 1. Marg 1802.
- 3) Rubr. III. (II.) Nro. 14. eine unbestimmte Raution fur die Rinder zwei= ter Che des Johann Mepomucen von Mncielefi, zur Sicherheit wegen bes in ben Sanden bes Lettern befindlichen, ih=

względem 1310 Tal. 20 dgr. 720 Taf 8 dgr. 7 fen. i 108 Tal. 8 dgr. z prowizya po 5 od sta, zahezpieczona stosownie do rozrządzenia z dnia 22. Czerwca r. 1801 na mocy dekretu kondescensyinego z dnia 7. Czerwca r. 1784 opłatowanego w Grodzie Poznańskim na dniu 14. Kwietnia r. 1785.

III. Na dobrach Szymankowo i

Uchorowo:

1) Rubr. III. (II.) Nr. 7. protestacya de non amplius intabulando dla Ludwika Młodziejowskiego i sukcessorów tegoż, względem podniesionych przez Jana Nepomucena My. cielskiego summ kupna dobr Łeg i Łężek w ilości 23,692 Tal., zahypotekowana w skutek wniosku dawniey. szego kollegii pupilarnego w Poznaniu, zaprezentowanego na dniu 27. Marca r. 1801 stósownie do rozrządzenia z dnia 27. Czerwca r. 1801.

2) Rubr. III. (II.) Nr. 13. 66,666 Tal. 16 dgr. dla dzieci drugiego mał żeństwa Jana Nepomucena Mycielskiego, žahypotekowane na mocy deklaracyi sadowney Jana Nepomucena Mycielskiego z dnia 16go Września r. 1801 i z dnia 3. Lutego r. 1802 stosownie do rozrządzenia z dnia I. Marca r. 1802.

3) Rubr. III. (II.) Nr. 14. kaucya nieoznaczona dla dzieci drugiego małżeństwa Jana Nepomucena Mycielskiego, na zabezpieczenie maiątku, im z pozostałości Stanisława My.

nen aus ber Verlassenschaft des Stanislans von Mycielsti außer ben sub Nro. 13. eingetragenen 66,666 Athl. 16 ggr. noch zugefallenen Bermögens bis zur Unlegung einer Verechnung zwischen ihnen und ihrem Vater. Eingetragen in Folge ber gerichtlichen Einwilligung des Johann Nepomucen von Mycielsti vom 3. Februar 1802, ex decreto vom 1, März 1802,

4) Rubr. III. (II.) Nro. 18. 23,805 Mthl. oder 7935 Dukaten zu 5 pro Cent verzinslich, für den ehemaligen Kastellan Casinir Simon von Szyddowski, eingestragen auf Grund des notariellen Schulds Justruments des Johann Nepomucen von Mycielski vom 10. Januar 1803 ex decreto vom 17. Januar 1803.

Der Aufenthalt biefer Rreditoren ift unbefannt, und es werden beehalb bie= felben, fo wie alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand= Inhaber oder fonft Berechtigte Unfpruche auf die erbichaftliche Liquidations = Daffe. bes Unton bon Garcypnofi und auf bie vorftehend bezeichneten Guter refp. beren Raufgelber aus biefen Ingroffaten bergu= leiten vermeinen, hierburch vorgeladen, biefe Unfpruche in bem zu diefem Behufe in unferm Inftruftions.Bimmer bor bem Referendarius Wollenhaupt auf ben 4. Robember 1841 Bormittage 10 Uhr anberaumten Termine gettend ju machen und die betreffenden Dofumente beigu= restalos i Stanislava My.

cielskiego oprócz 66,666 Tal. 16 dgr. pod Nr. 13. zaintabulowanych ieszcze przypadłego, w ręku Jana Nepomucena Mycielskiego znaydującego się, aż do złożenia obrachunku między nimi a oycem ich. Zahypotekowana w skutek zezwolenia sądownego Jana Nepomucena Mycielskiego z dnia 3. Lutego r. 1802 stósownie do rozrządzenia z dnia 1go Marca r. 1802.

4) Rubr, III. (II) Nr. 18. 23,805 Tal. czyli 7935 dukatów z prowizyą po 5 od sta, dla Kasztelana dawnieyszego Kazimierza Szymona Szydłowskiego, zaintabulowane na mocy notarycznego dokumentu dlużnego Jana Nepomucena Mycielskiego z dnia 10. Stycznia r. 1803 stósownie do rozrządzenia z dnia 17go Stycznia r. 1803.

Pobyt wierzycieli tych nieznajo. my; zapozywaią się przeto ninieyszém ciż, oraz wszyscy, którzy iako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub iakokolwiek umocowani, pretensyi do massy spadkowo-likwidacyiney Antoniego Garczyńskiego i do dóbr powyżey oznaczonych, resp. pieniędzy kupna tychże z zahypotekowań pomienionych wywodzić mniemaia, aby pretensye takowe w terminie w tym zamiarze w sali instrukcyjnéy naszéy przed Ur. Wollenhaupt, Referendaryuszem dnia 4. Listopada 1841 zrana o godzinie totéy wyznaczonym

bringen, widrigenfalls sie mit benfelben rucksichtlich der Grundstücke und beren Raufgelder prakludirt, und rucksichtlich der erbschaftlichen Liquidations = Masse aller ihrer etwanigen Vorrechte für verstustig erklart und nur an daßenige verwiesen werden werden, was nach Befriesbigung der Gläubiger, welche sich bereits gemeldet, etwa übrig bleiben mochte.

pofen, ben 7. April 1841.

Ronigl. Ober = Landed = Gericht.
I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Dem frube, ren hiefigen Frohnfest-Adminstrator Boldsborn soll die von demselben bestellte 250 Athlr. betragende Amts-Kaution heraus.

gegeben merden.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an diese Kaution aus der Dienstverswaltung des 2c. Wolsborn Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche in dem hierzu am 15. Juni 1841 Borsmittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Affessor Schultz in unserem Instruktions-Zimmer anstehenden Termine gelkend zu machen, widrigensfalls sie damit präkludirt und nur an die Person des 2c. Wolsborn verwiesen wers den sollen.

Pofen, ben 10. Marg 1841. Ronigt. Land, und Stadtgericht.

3) Bekannemachung. Jum bffentlichen Verkauf ber zur Concursmaffe bes Kaufmann Friedrich August Mikulöki

dochodzili, i dokumenta dotyczące się złożyli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi co do nieruchomości i pieniędzy kupna takowych wyłączeni, a co do massy spadkowolikwidacyjney za utracających wszelkich praw pierwszeństwa swych uznani, i li do tego odsłani zostaną, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych już wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 7. Kwietnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

The state of the s Obwieszczenie. Byłemu tuteyszemu Administratorowi fronfestu Wolsborn ma być kaucya przez tegoż stawiona i 250 Tal. wynosząca, zwrócona. Wzywaią się więc wszyscy ci, którzyby do kaucyi wspomnionéy z urzędu etc. Wolsborn mieli iakowe pretensye, aby takowe w terminie na dzień 15. Czerwca 1841 zrana o godzinie totéy przed Ur. Schultz Assessorem Sadu Główno-Ziemiańskiego w izbie tuteyszego Sądu wyznaczonym, wykazali. W przeciwnym bowiem razie swe pretensye do rzeczonéy kaucyi utracą i li tylko do osoby etc. Wolsborn odeslani zostana.

Poznań, dnia 10. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Do publicznéy sprzedaży mobiliów do massy konkursowéy Fryderyka Augusta Mikulgebörigen Mobilien, einer Britichke, eines Fasses Ungarwein und 2 Tonnen Lands wein, haben wir einen Termin auf dem 27. Mai c. in unserm Gerichts-Lokal vor unserm Auctions. Commissarins ansgescht, zu welchem Pachtlussige hiermis vorgelaben werden.

Roffen, ben 20. April 1841.

Ronigl. Lands und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. In hiefiger Stadt ift

- 1) am 18. Auguft 1840 ein grunfei=
- 2) am 3. November 1840 ein goldner Uhrschluffel und ein Stuck von einer goldenen Rette,
- 3) am 12. Januar c. in einem alten
- ana) in 6 1 Thalerflucen 6 Rtl. fgr.
- sab) = 3 Achtgr. Studen 1 = -
- gulbenscheiner . 1 , 20 =
- d) in polnischen Zehn= u.

  Dreigroschen stücken . 17 = .

  Jusammen 9 Athl. 7 fgr.

4) am 12. Mary c. ein Aberlaginftru= ment gefunden worben.

in bowiest razie swe prefensye

Die Eigenthumer werben aufgeforbert, in termind ben 22. Mai a. c. vor bem herrn Lands und Stadtgerichte-Math hoppe zu erscheinen, um ihr Eigenthum nachzuweisen, und die verlornen Gegensstände alsdann in Empfang zu nehmen;

skiego kupca należących, iedney bryczki, ieden sądek wina węgierskiego i dwie beczki wina krajowego, wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Maja r. b. w lokalu naszym sądowym przed Kommissarzem aukcyinym, na który chęć kupienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Kościań, dnia 20. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. W mieście tuteyszém znaleziono:

- 1) dnia 18. Sierpnia 1840 parasoliczek zielony iedwabny,
- 2) dnia 3. Listopada 1840 kluczyk złoty od zegarka i kawał od łańcuszka złotego.
- 3) dnia 12. Stycznia r. b. w starym długim płociennym woreczku:
- a) 6 sztuk talar 6 Tal.
- b) 3 ,, 22lotowek 1 \_\_\_\_
- c) 2 papierowe 5złotówki, r — 20 sg
- d) w poľskich dziesiątakach i trzechgroszówkach

17 sgr

ogólnie 9 Tal. 7 sgr. 4) dnia 12. Marca r. b. instrument do krwi puszczania.

Właścicieli tychże przedmiotów wzywaią się, aby na terminie dnia 22. Maja r. b. wyznaczonym przed Ur. Hoppe, Radzcą Ziemskomieyskim celem udowodnienia swoiey własności i odebrania przedmiotów zgubionych stanęli. W razie niestawienia

im Falle bes Michterscheinens werden sie, takowe przedmioty analazey Dieselben bem Finder zuerkannt werden. przysądzone zostaną? enteren no

Pleschen, Den 22. Marg 1841. Pleszew, dnia 22. Marca 1841.

Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Im Laufe Diefes Monats werben: A. Die biefigen Bader 1) eine Semmel von 10 bis 18 Loth fur 1 Sgr., 2) ein feines Roggen= brod von 21 bis 61 Pfund fur 5 Sgr., 3) ein Mittelbrod von 5 bis 8 Pfund fur 5 Sgr., 4) ein Schwarzbrod von 6 bis 10 Pfund fur 5 Sgr.; und B. die hiefie gen Fleischer 1) bas Pfund Rindfleisch von 21 bis 3 Ggr., 2) bas Pfund Schweis neffeijch von 21 bis 31 Sgr., 3) das Pfund Kalbfleifch von 21 bis 4 Sgr., 4) bas Pfund Schopfenfleisch von 21 bis 31 Ggr. verfaufen. Bei vorausgesetzter gleich guter Beschaffenheit verfaufen am Billigsten: 1) eine Gemmel pon 18 Loth für 1 Sgr. die Bader: Feiler, Judenstraße No. 3.; Lipineli, Ballischei No. 44.; Renner, Breslauerftrafe Do. 34.; 2) ein feines Roggenbrod bon 61 Pfund für 5 Sgr. der Bader hartwig, Dafferftrage Do. 17.; 3) ein Mittelbrod von 8 Pfd. fur 5 Ggr. die Backer: Feiler, Judenftrage No. 3.; Maczfiemicz, Zawady No. 104.; 4) ein Schwarzbrod von 10 Pfund fur 5 Sgr. die Bader: Ehrlich, St. Abaibert No. 34.; Berfe, Ballifchei No. 32.; hartwich, Bafferftraße No. 17.; Janich, St. Abalbert Do. 50.; Preifler, St. Martin Do. 21.; Winter, St. Martin Do. 71.; Bully, Martt Do. 73. Uebrigens find Die Berkaufspreise ber einzelnen Gewerbetreibenden aus den pom unterzeichneten Direttorio befratigten Taxen, wels che in jedem Berkaufe-Lokale ausgehangt werden muffen, gu erfehen, worauf bas betheiligte Publifum hiermit aufmertfam gemacht wird. ifford medalitet in if Posen, den 1. Mai 1841. Der fend dur genergenfelle den erwienechten

Königliches Polizei-Direktorium.

Bekanntmachung. Bur Verdingung ber Lieferung bes Bebarfs von 6) 2000 laufende guß 33bllige eichene Bohlen a 15 bis 20 Fuß lang, 12 Boll breit, und 1000 laufende Juf eichenes Krengholg, 5 bis 6 3ou ftarf; imgleichen 880 Pfund gesottene oder robe Pferdehaare, fur die hiefigen Ronigl. Militair : Unftalten, an den Mindestfordernden, ift ein Termin auf den 19. Dai c. Bormittags 10 Uhr im unterzeichneten Bureaulokale angefett, wozu Unternehmer, Die eine Caution von 50 bis 60 Athlr. gleich fellen konnen, eingelaben werden. Die bes fallfigen Bedingungen find bis jum Termin hier fortwahrend einzufehen. Pofen, ben 2. Mai 1841. Ronigt. Garnifon-Bermaltung.

- 7) Das abeliche Gut Cerefwice, im Posener Arcise, 2 Meilen von Posen, 2½ von Murowana Gostin, 1½ von Samter, und eben so weit von der schiffbaren Warthe belegen, ist and freier hand zu verfaufen. Das Nahere ist bei Unterzeich= netem zu erfahren. Apbno Radziminstie bei Kisztowo, den 7. April 1841.
  Ig na h Radziminstie na h ab im in b f i.
- 8) Guterverkauf. Das mir eigenthumlich zugehörige, im Rostener Rreise belegene freie Allodial=Rittergut Prochy, nebst dem Zinsdorfe Prusztower Hauland, beabsichtige ich zu verkaufen, und können hierauf Resteltirende die näheren Bedinsgungen bei mir selbst entgegennehmen. Das Gut ist  $3\frac{1}{2}$  Meile von Kosten,  $1\frac{1}{2}$  Meile von Abellstein und  $\frac{1}{2}$  Meile von Aakwik entfernt, hat ergiebigen Uckerboden und ist mit bedeutendem Forst und Wiesewachs versehen.

Rarezewo, ben 4. Mai 1841. Graf Nicolaus v. Mielzyństi.

9) de Ein Rittergut, nur wenige Meilen von Posen entfernt, nahe ber Berliner Chanssee, mit etwa 600 B. Aussaat, gegen 500 M. Riefern= und Sichenwald, komplettem Juventar (wobei 1200 Schaafe), guten Gebäuden und bedeutender Brennerei, ift sofort, bei Anzahlung von 15—20,000 Athl., aus freier Hand zu verkaufen. Nahere Nachricht ertheilt

Rungel, Rommiffionair und Agent. Dr. 14. breite Strafe.

- 10) Bon ber Leipziger Meffe guruckgefehrt, empfehle ich bie allerneuesten Parifer Modenartifel, als: Hauben, Damenhute, Blumen, Federn, Blonden und Spitzen, so wie verschiedene Stoffe zu Kleidern, Handschuhe für herren und Damen, seidene Taschentücher und Westenzeuge, und verspreche bei einer reellen Bedienung die billigsten Preise. Posen, ben 4. Mai 1841. 21. Tyc, Breslauerstraße No. 17.
- 11) Zum warmen Abendbrod und Tanzvergnügen, Sonnabend ben 8. Mai, ladet gang ergebenft ein Den B. Fuerster in Mullakhausen.
- 12) Dnia 15. Maja r. b. odbędzie się tak iak zwykle walne zebranie towarzystwa okolicy Szamotulskie, Szanowni członkowie zechcą iednakowoż teraz iuż o 8mey zrana przybyć do Szamotuł, albowiem ieszcze przed posiedzeniem wyciągnione będą fanty z loteryi na ubogich.

Continue of the continue of the continue